## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 293. Mittwoch, den 8. Dezember 1847.

Ungekommene Fremde vom 6. Dezember.

Sr. Raufm. Dartich aus Gnefen, Sr. Guteb. Ranfowell aus Brudgewo, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Rauff, Anilecti aus Reuftadt b. D., Brubl aus Roffen, Buttermilch aus Liffa, I, im Hotel de Tyrole; Br. Wirthich. Sufpeltor Schubert aus Meifen, I in Stadt Glogau; Dat. Saffe aus Berlin, 1. De. 14. Bafferfrage; Die Brn, Guteb. v. Rurnatowefi aus Dupin, v. Boltowefi aus Di: chanowo, Frau Guteb, v. Wilczynsta aus Rranzanowo, I, im Bagar; Gr Bevolle machtigter v. handes aus Miloslam, Gr. Umtmann Bielamefi aus Konojady, Sr. Schauspieler Weplandt aus Danzig, I im Hotel de Saxe; Br. Juffig-Rommiff. Daaich aus Breichen, fr. Wirthich. Infpettor Stahr aus Tupadly, I. im weißen Abler: fr. Birthich. Infpettor Reinhold aus Stenfjewo, fr. Domainenpachter Silbebrand aus Grammblam, Die Grn. Guteb. v. Beromefi und Graf p. Gofolnicft aus Grodgiffczfo, I. im fcwargen Abler; Gr. Guteb. v. Dobraveli aus Baboromo, I im Hotel de Vienne; fr. Probft Bafineft aus Bilcgon, fr. Rreiephyfifus Dr. Michaleft aus Bongrowiec, Frau Tifchlermeifter Belfa aus Rafwit, 1. im Hotel de Berlin; Br. Guteb. Freiherr v Gemmingen que Binne, Br. Dberamtmann Silbebrandt aus Datowo, Sr. Raufm. Dendheim aus Berlin, fr. Zabatebandler Steinert aus Thorn, fr. b. Dufterlho, Lieut. im 32. Inf. Regt. aus Coln, I in Lauf's Hotel de Rome; br. Gaftwirth Boldin und Br. Karber Albefeld aus Schrimm, Sr. Raufm. Flatt aus Schecken, Br. Maler Rruger aus Gwiegin, I. int Hotel de Pologne; Die Brn. Guteb v. Efryndlewefi aus Culencino, v. Efrynblemefi aus Deiefgno, I. im Hotel de Hambourg; Die frn. Guteb. v. Rraficfi aus Kracinn, v. Inchlinefi aus Dratoma, v. Budgifgeweff aus Grabtowo, v. Blocifiemeli aus Przeclaw, Gr. Gutep. Micaria aus Piaefi, I. im Hotel de Dresde . Dr. Landrath o. Gumpert aus Dbornit, Sr. Raufm. Soniger aus Ratibor, Sr

Guteb. v. Roscielefi aus Sgarby, I. im Hotel de Baviere; Die Gen, Guteb. 3ve aus Minnowo, v. Jaraczewell aus Lipno, Matecli aus Zajacgtowo, Riflas aus Sapowice, v Mofzegeneti aus Begiorfi, v. Szolbrefi aus Roftworowo, fr. Guten. Rulegewicz aus Grofforf, fr. Student Martowell aus Breslau, fr. Raufm. Leis pold aus Berlin, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Grn. Raufl Lemy aus Birnbaum, Lubegneffi und fr. Kandidat Beigt aus Camter, fr. Sauptmann Bellmann aus Berlin, I. im Gichfrang.

De. Lanbrath o. Gumpere and Abernit, Dr. naufur gienger and Ratiber, Ce

## 1) Mothwendiger Verfauf. Dber = Canbes . Gericht gu Pofen.

ichaftlichen Liquidationsmaffe gehörige, im Schiloberger Rreife belegene, und auf 5862 Rthlr. 3 fgr. 9 pf. gefchagte Gutes Untheil von Difjowa G., foll am 26. Juni 1848 Bormittage um 10Ubr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt mers Die Tare fann nebft Spypothefens ichein und Bedingungen in unferm IV. Gefchaftsbureau eingesehen werben. Alle unbefannten Real = Pratendenten werden oufgeforbert, fich bei Bermeibung ber Praclufion ipateftens in bem anberaums ten Termine gu melben. Auch werben Die ihrem Unfenthalte nach unbefannten Real-Intereffenten: ber Dber-Umtmann Johann Gottlieb Reige, ber Baron von Rottwiß auf Tucborge jest beffen Erben, Die Marianua verm. v. Siewierefa geb. v. Bielonada und Die Catharina v. Gie: wiereta Tochter bes Johann v. Siewiers Bli, bogu bierburch vorgeladen.

v. Bnogigrafff auf Grabtowe, v. Bloer

is and Giorff, I im Parel de Dresde

## Sprzedaż konieczna. Sad Nadziemiański w Poznaniu.

Der jur Ignat v. Dfinetifden erbe Dobra ziemskie Olszowa cześci C., w powiecie Ostrzeszowskim położone, do massy spadkowo - likwidacyjnej Ignacego Osrńskiego należące, osza. cowane na 5862 Tal. 3 sgr. o fen, maja być dnia 26. Gzerwca 1848. przed południem o godzinie 10téi w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sadu naszego. Wszyscy nie wiadomi pretendenci realni wzywają sie zarazem, aby pod uniknieniem prekluzyi najpóźniej w terminie wy. żej oznaczonym zgłosili się; oraz zapozywają się niniejszém na termin ten interessenci realni z pohytu swego niewiadomi, jako to: Naddzierzawea Jan Bogumil Feige, Baron Kottwitz w Tuchorzu, teraz sukcessorowie jego: Maryanna z Zielonackich owdowiała Siewierska i Katarzyna Siewierska, corka Jana Siewierskiego. 2) Gerichtliche Vorladung.

Der prafumtiv ohne Erlaubnig der bors gefetten Behorde aus bem Canbe gegans gene Bincent 3boralefi, getauft am 24. Januar 1799 ju Bidgim (Rreis Bomft), welcher bis jest gur Genugung feiner Di= litairoflicht nicht gurudgefehrt und beffen Aufenthalt unbefannt ift, wird auf ben Antrag ber Roniglichen Regierung ju Dofen bierdurch offentlich aufgefordert, ungejaumt in Die Roniglichen Lande gurudgutebren und fich in dem bor bem Dber Landes-Gerichts Referendarius Bitt= ner auf ben 23. Rebruar 1848 Bors mittage um 11 Uhr in unferem Inftrufs tioneximmer anberaumten Iermine über feinen Austrift gu verantworten, widris genfalle fein gefammtes in- und austan= bifches, gegenwartiges und gufunftiges Bermogen confiscirt und ber Roniglichen Regierunge Saupt=Roffe hierfelbft juge. fprochen werden wird.

Pofen, ben 17. Ottober 1847. Ronigl. Ober = Landes . Gericht. Abtheilung far die Prozeffachen.

3) Konigl Land = u. Stadtgericht gu Dofen, Erfte Abtheilung, ben 4. Oftober 1847.

Alle diejenigen, welche on die, von dem verstorbenen Rendanten der hiefigen Lands und Stadtgerichte Salarienkasse hofrath Gottfried Emannel Schlarbaum für sein Rossenamt laut Instrumente vom 2 Juli 1825, und 6. Juni 1835. bestellte, auf seinem Grundstüde Grabenvorstadt zu Po-

Zapozew sądowy.

Wincentego Zboralskiego, dnia 24. Stycznia 1799. w Widzimie, powiatu Babimoskiego, ochrzconego, który o ile wiadomo, bez zezwolenia przełożonej władzy z kraju się wydalił i dotychczes dla zadosyć uczynienia służbie wojskowej nie powrócił i którego pobyt nie jest znany, wzywa się na wniosek Królewskiej Regencyi w Poznaniu niniejszém publicznie, aby niebawnie do kra'u tutejszego powrócił i wydalenie swoje w terminie na dzień 23. Lutego 1848, przed południem o godzinie 11. w izbie naszej instrukcyjnej przed Referendaryuszem Bittner wyznaczonym usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie cały jego majątek w kraju tutejszym i za granicą będący, teraźniejszy i przyszły skonfiskowany i kassie głownej tutejszej Regencyi przysą dzony zostanie.

Poznań, d. 17. Października 1847. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Król. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, wydział pierwszy, dnia 1. Października 1847.

Wszyscy, którzy do kaucyi 2000 Talarów przez zmarłego tu Rendania kassy salaryjnéj przy tutejszym Sądzie Ziemsko miejskim, Gottfryda Emanuela Schlarbaum Radcy nadwornego z urzędowania swego, rzeczonéj kassie podług dokumentów fen Mo. 25. eingefragene Dienst-Raution von 2000 Athle, einen Anspruch zu has ben vermeinen, werden hierdurch vorgez laden, sich damit in dem hierzu am 23. Marz 1848. Vormittags 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Oberlandesgerichtszimmer anstehenden Termine bei Verzmeidung der Ausschließung zu melden.

z dnia 2. Lipca 1825. i 6. Czerwca 1845. wystawionej i na kamienicy jego tu w Poznaniu na Grobli pod liczbą 25. leżącej zahypotekowanej, pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszem, aby się z takowemi w terminie na dzień 23. Marca 1848. przypadającym, o godzinie 10 zrana wizbie naszej instruktyjnej przed delegowanym Sędzią Panem Assessorem Sądu Głównego Berndt zgłosili. Niestawający zostaną z pretensyami swemi wykluczeni.

4) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt-Gericht zu Wollstein.

tier afficiation in Theorem on a signal

Das bem Wolf Joel Koppel Leby und seiner Ehefrau hinde gebornen Basch zu drei Bierteln gehörige Miteigenthum am Grundsiücke Wolfstein No. 59, abgeschäft auf 825 Mthle. 22 fgr. 11 pf. zusolge der, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 6. Upril 1848. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichts, stelle subhaftirt werden.

Bollftein, ben 15. Dovember 1847.

5) Mothwendiger Verkauf. 22 gand= und Stadt. Gericht gu Meferich.

Das in der Stadt Betiche unter der Dr. 56, früher 53 belegene, ben Unton und Appelonie Labectischen Cheleuten geSąd Ziemsko-miejski w Wolsztynie.

Nieruchomość w Wolsztynie pod Nr. 59. położona, w trzech czwartych częściach wspołwiasności do Wolfa Joela Kopla Lewy i żony tegoż Hindy z Baszów należąca, oszacowana na 825 Tal. 22 sgr. 11 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. K wietnia 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wolsztyn, d. 15. Listopada 1847.

Sprzedaż konicczna.
Sąd Ziemsko-miejskiem w Międzyrzeczu.

Nieruchomość w mieście Pszczewie pod liczbą 56, dawniej 53 położona, Antoniego i Apolonii małBohnhause nebst Stallung, hofraum, chlewem, podworzem, sadem i kaeinem Baumgarten und einem Aderflud walkiem roli z pastwiskiem skladająca nebst hutung, abgeschatt auf 325 Rtlr. sie, oszacowana na 325 Tal. wedle Bufolge der, nebft Supothefenschein und taxy, mogacej być przejrzanej wraz Bedingungen in der Registratur eingu. z wykazem hypotecznym i warunka. febenden Tare, foll am 15. Marg 1848 mi w Registraturze, ma być dnia 15.

borige Grungffud, bestebend aus einem Zonkow Labeckich, z domu wraz z Bormittage 10 Uhr hierselbst an ordente Marca 1848, przed poludniem o licher Gerichtefielle fubhaftirt werden. godzinie 10. w miejscu zwyklem po-A rearded at 1165 10unt of all many manu siedzeń sądowych sprzedana. m mient

and redeficies Offers une net guere Chaffenste

Meferit, ben 4. November 1847. Migdzyrzecz, d. 4. Listopada 1847.

- 6) Betanntmachung. Bur anderweiten Berdingung ber bei bem biefigen Dagagin . Bertehr vorfommenden Suhren ift ein Gubmiffione. Termin auf ben 14. Degember c. Bormittage 10 Uhr im Geichafte-Lotale bes biefigen Roniglichen Proviant - Unites, mofelbft auch die besfallfigen Bedingungen taglich mabrend ber Umteftunden eingesehen werden tonnen, anberaumt, wogu qualifigirte und tautione. fahige Unternehmungeluftige eingeladen werden. Dofen, ben 6. Dezember 1847. mirang, maden Ronigliches Proviant = Umt. at najunten ur unjere an, dag bad nen angefonngune Bige berebilich gut iff, und bitte beinne h um ere
- 7) Bei G. G. Mittler ift zu baben: Gelobt fei Jefus Chriftus! Ratholifches Gebet- und Gefangbuch fur ben bffentlichen Gottebbienft. Bon D. Auguftinus. Dit hohen bifcofflichen Approbationen. In elegantem Zaschenformat auf milche weißem Doff=Belin. Preis ber brofcbirten Musgabe mit 10 Stahlftichen 18 Sgr. beegl. in gepreßtem Borbb. mit Goldschnitt und 10 Stahlflichen 25 Ggr. beegl. in gepreßtem Saffianband mit Goldschnitt und 10 Stahlflichen 1 Rthir.
- 8). C L. Mirosławskiego najnowsze dzieło. D U Ernesta Keila i Spółki w Lipsku wyszło: Debat entre la Revolution et la Contrerevolution en Pologne. Par quelqu'un qui ne dit que ce qu'il pense, mais qui ne peut pas dire tout ce qu'il pense. 8 arkuszy welin, papier, wielki 8. pieknie broszowane. Cena 18 sgr. Jest do nabycia w księgarniach N. Kamieńskiego i Spółki i Bracia Szerkow w Poznaniu.
- 9) W ksiegarniach Putiatyckiego w Ostrowie i Pleszewie jest do nabycia dzielko pod tytułem: Lewandowski X. Dzieje starego i nowego przymierza. Oprawne 10 sgr.

10) Bei dem unterzeichneten Wirthschaftsamte findet ein Wirthschafts. Eleve, ber Die nothigen Schulkenntuiffe und das Bermogen besitht, ein maßiges honorar fur seine Verpflegung und Unterweisung zu zahlen, baldige Aufnahme. Die naheren Bedingungen werden auf portofreie Aufragen ertheilt.

Mieder-Schuttlau bei Schlichtingeheim, ben 5. Dezember 1847.
Das Dirthich aft damt.

- 41) Ein gewandter und rechtlicher Handlunge-Gehalfe ber Materialwaaren-Hands lung wird in meinem ziemlich lebhaften Detailgeschaft, welchem er selbstständig vorsstehen muß, gegen annehmbare Bedingungen zum 1. Januar oder 1. Februar t. 3. gesucht. Derselbe muß jedoch als recll über seine Führung empfohlen sein. Auch ein Handlungslehrling, Sohn rechtlicher Eltern und mit guten Schulkenntenissen versehen, kann placirt werden. Nähere Auskunft auf frankirte Briefe ertheilt Filehne, am 4. Dezember 1847.
- 42) Bu meinem bisherigen Lager des bekannten Dresbener Walbichen-Actien- Bieres, ift mir jest noch ein so bedeutender Transport zugegangen, daß ich das selbe nicht allein nach Flaschen, sondern auch in Gebinden zu möglichst billigen Preisen zu verkaufen im Stande bin. Ich zeige dies mit dem ergebenen Bemerken an, daß das neu angekommene Bier vorzüglich gut ift, und bitte demnach um geneigten Zuspruch. Ebenso empfehle ich mein Lager von Ungar-, Rhein- und franz zösischen Weinen unter Versicherung reellster Bedienung.

Rolling fund fameroproces & main J. Eich auer, am alten Markt Mo. 74. doc nille

praymierza. Oprawne to sgo,

- 13) Die Parterre = Bohnung Ronigoftrage Ro. 21. ift fogleich ober zu Reujahr zu vermiethen. Sie besieht aus 4 freundlichen Zimmern, Ruche u. f. w. Nabe=res Friedrichoftrage No. 19. eine Treppe boch rechts.
- 14) Große polnische Rapps- und leinkuchen 7-8 pro Centner offerirt Bullius Jaffe, Gerberstraße No. 18.
- 15) Gromannedorfer Leinen in allen Qualitaten ju Sabrifpreifen Seinrich Carl bura in Bredlau, Serrenftrafe 3 Mobren.

- 17) Großartige Bertaufe Musstellung frangofischer Shawle, Umschlagetucher, Seibenstoffe. Bon bem Reisenden eines Pariser hauses werden mehrere 1000 Stud Shawle, in den neuesten und geschmadvollsten Deffins unter Garantie Wolle, ohne Beimischung von Baumwolle, welche wegen der in Frankreich bestehenden Probibitiv-Gesehe nicht zurückgeführt werden konnen, wabrend der Posener Messe bedeutend unter den gewöhnlichen Fabrifpreisen ausverkauft. Berkaufe gotal in Laut's Hotel de Kome.
- 18) Avis important aux Dames. Déballage considérable de Châles et Soieries de Paris et Lyon, pendant la foire de Posen à l'Hôtel de Rome, tenu par Mr. Lauk. Le voyageur d'une des plus importantes maison de Paris, a l'honneur d'informer les Dames qu'il arrivera le 12 courant avec des assortiments considérables de Châles, longs et carrés, de la plus haute nouveauté, qu'il vendra pendant la foire de Posen à des prix extrémement reduits. Les marchandises ne pourront plus rentrer en France, seront liquidées et par consequent vendues à des prix extraordinairement bas. savoir 300 Châles longs (4 doubles) garantis tous laine, ainsi en Cachemire et Ternaux, les plus beaux et les plus modernes de 23 à 80 Thir.; 700 Chales carres, première grandeur, garantis tous laine, Cachemire et Ternaux, les plus riches de 10 à 50 Thir. Une partie de Chales tous laine et demie laine de 4 Thir, Soieries très riches pour robes, tel que Moires, Satin noir, rayés et à carreaux de 10 à 20 Thir. la robe. Chaque article est marqué en chiffres connus. Les prix de ces Châles ont été jusqu'à ce jour le double. La vente commence le 13. crt. à l'Hôtel de Rome tenu par Mr. Lauk,
- 19) Das neue Herren-Garberobe-Magazin von Gebr. Kantorowicz, Markt Mo. 49. erste Stage bicht neben ber handlung der herren Gebr. Andersch, ems pfiehlt eine große Auswahl fertiger herren = Rleider, als: Paletots, Bournousse, Bictoria-Mantel, Oberrode, Beinfleider und Westen, Schlafe, hause und Reiserde, auch die beliebten galizischen Burka's. Sammtliche Artikel sind sauber und elegant angesertigt, und sind die Preise so gestellt, daß jeder und Beehrende das Lokal befriedigt verlassen wird.

<sup>20)</sup> Fein: Gold, Gilber, Planir = Metall, weißen und braunen Lact und Polirs fieine fur Buchbinder und Bergolder find zu den billigften preifen zu haben bei Ludwig Johann Meyer, Neueftrage No. 4.

21) Die Unmbglichfeit, Fuhrleute, welche Waaren für verschiedene Empfänger durch unsere Bermittelung hierher bringen, so lange zuruckzuhalten, bis die darauf haftenden Frachten mit deren Zahlung ein großer Theil oft wochenlang zogert, einz gegangen sind, macht es uns nothwendig zu erklaren: daß wir unsere Rollfnechte angewiesen haben, alle Frachtstude nur gegen sofortige Zahlung der betreffenden Frachten auszuliefern. Indem wir hierdurch bitten, solche Zahlungen ohne langen Ausenthalt unseren Rollfnechte bei Ablieferung der Frachtguter zu leisten, versichern wir, daß wir fur jeden gerechten Anspruch eines später ermittelnden Schadens, wenn solcher uns noch am Liefertage gemelbet wird, aufsommen werden.

Posen, den 6. Dezember 1847.

Falt Fabian. Eduard Mamroth.

par ide Lauk,

- 22) Seute ben 7. b. Dite. frifde Burfte, alter Martt Do. 72. 2B. Roleti.
- 23) 16 Stud große Negbrucher frischmelfende Rube nebft Ralbern bringe ich am Connabend ben 11ten b. Mte. nach Posen und logire ich wie bieber im Gafthof zum Gichborn. Fr. Schwandt, aus Neu-Deffau.
- 24) Ronzert = Anzeige. Die Konzerte des Musik = Direktors Fr. Laade mit seiner Kapelle finden von heute an wieder im Saale des Bazar statt. Unfang 7 Uhr. Entrée 7½ Sgr. Abonnement = Billets das halbe Dugend zu 1 Athlr. sind in den Konditoreien der Herren Prevost und Freundt am Wilhelmsplatz, so wie in der Buchhandlung des Herrn Mittler und bei den Herren Julius Richter & Comp. zu haben.

193 Das neur Herrens Gurderbrechtugggin von Gebr. Kaulokenich, Markt Rei in erfte Erage vicht neben der Handlung der Herren Gehr. Andersch, eine pfiehlt eine große Lakeubl freitiger abereine kleiner, nicht Lakeiers. Bousenvihr, Wieverin-Ranrel, Oberröde, Beinkleiber und Abliten, Swide, Jonde und Keilde röde, auch die beliebten galtzieben. Den bei Schlangericht und gefeiner und elegent angefertige, und find die Presse in gestillt, daß zeber und Berbrende bie Kofal, befeledigt verlassen wird.

20) Feine Gold, Silber, Planie- Detall, weiffen nab braunen Lack und Poller fieine für Duchbinder und Aergolder find zu den belligften Prelieu zu haben bei Ludmig Johnnie Weber, bleueitrafte Rolle.